My tags

# N<sup>ro.</sup> 26.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 31. Mart 1824.

# Ungefommene Frembe bom 25ten Mary 1824.

Hr. Gutsbesißer Schulz aus Paris, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Partifulier Scheben aus Bromberg, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Arzuzanowski aus Pakoslam, Hr. Graf v. Swinarski aus Lubasz, I. in Mro. 1 St. Martin.

# Den 26ten Marg.

Hr. Gutsbesitzer von Nappart aus Pinne, Hr. Kaufmann Heisser aus Magdeburg, Hr. Canonicus v. Kowalsti aus Ginesen, I. in Nro. 251 Breslauersstraße; Hr. Kaufmann Cramer aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Herr Gutsbesitzer Audnicki aus Milig, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Oberamtsmann Sonnenberg aus Breslau, Hr. Apothefer Richter aus Thorn, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

# Den 27ten Darg.

Hr. Kaufmann Wolfel aus Frankfurth a. M., I. in Nro. 243 Breslauer= ftraße; Hr. Gutsbesißer Szliniecki aus Bromberg, I. in Nro. 99 Wilbe; Herr Gutsbesißer v. Sokolnicki aus Soleczin, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Land= Rath v. Gorfziszekki aus Obornik, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

# Den 28ften Mark

Hr. Kaufmann Mallenstren aus Hagen, Hr. Gutsbesitzer Zultowski aus Misstowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Landgestütt = Stallmeister

Meyer aus Roften, I. in Mro. 241 Bredlauerftrage; Sr. Gutebefiger v. Roffucti aus Pfarefi, br. Gutebefiger v. Mofgegnnefi aus Bolebfowo, Sr. Gutebefiger von Dziedufzieli aus Meudorf, I. in Dro. 116 Breiteftrafe; Sr. Gutebefiter Edulg aus Kornat, f. in Dro. 391 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger v. Garcyoneff aus Szelejemo, I. in Mro. 165 Wilhelmöftrafe.

#### Befanntmachung.

Mit Bezug auf bie Bekanntmachungen vom 31. December 1822 unb 26. Juni 1823. — Amteblatt = Stud 7. und 23. pro 1823. Seite 92. und 382. - bringen wir zur allgemeinen Kenntnis, bag außer ben bort genannten Konduffeuren und Revisoren von Vermeffungs = Arbeiten noch nachftebende Konduf= teure für bas hiefige Departement angestellt worden find, als:

1) Rens, gu Dofen;

2) Sille, ju Reuftabt bei Dinne:

3) Borchard, gu Rempen;

4) Preibisch, zu Robylin;

5) Quaffomoti, zu Pofen; 6) Bodrodt, zu Krotofchin;

7) Richter, (Julius Guftav Abolph)

8) Richter, (Friedrich Leopold) gu Pofen;

beren Arbeiten nach &. 5. und 6. bes Feldmeffer-Reglemente ebenfalls fur beglau: bigt gehalten werben fonnen.

Pofen ben 8. Februar 1824.

Ronigl. Preuf. Regierung II.

Ebiftal=Borlabung.

Aus dem Anmeldungs = Protocoll vom 12. November 1796 find für die Elconora verwittwete v. Mossezenska geborne v. Bninska,

a) auf dem Gute Komorowo,

b) auf dem Gute Kazmierz, beibe im Samterschen Kreise belegen, Rubrica III. Nro. 3. 30958 Mtlr. 2 ggr.  $5\frac{3}{4}$  pf. ex Decreto vom 26. Mai

1800 protestando eingetragen.

Die Ausfertigung des Protocolls und die beiden über die Eintragung ertheilsten Sypotheten = Scheine find angeblich verloren worden.

Da nun jene Forberung nach ber Un= zeige ber im Sypothekenbuche eingetra= genen Inhaberin Eleonora v. Dofficgen= Bfa bereits berichtigt ift, auch ber Dbrift bon Mlidi als Eigenthumer ber gedachten Guter auf Amortisation ber vorftehend angeführten Urfunden und Sppothefen= Scheine angetragen hat, so werden alle Diejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe : Inhaber Unspruche an bie vorge= bachte Forderung und aus ben Urfunden au haben vermeinen, vorgelaben, entweber in Person ober burch gesetlich gulaffige Mandatarien, wozu ihnen bie Jufig= Commifferien Mittelftabt und Guberian in Borichlag gebracht werden, in bem auf ben 27. April a. f. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte=Referen= darius Mibbentrop in unferm Instruk= tions = 3immer anftebenben Termin gu erscheinen und ihre Unsprüche nachzuweis

Zapozew edyktalny.

Na mocy protokólu zgłoszenia się z dnia 12. Listopada 1796 roku na dobrach a) Komorowo, b) Kaźmierz, w Powiecie Szamotulskim położonych, dla Eleonory wdowy Moszczyńskiey z Bnińskich pod Rub. III. Nro. 3. 30,958 Tal. 2 dgr. 5\frac{3}{4} fen., z dekretu dnia 26. Maja 1800 protestando intabulowane zostały.

Wyciąg rzeczonego protokółu wraz z Hypoteken Szeynami na intabulacyą nastąpioną wygotowany, iak podano zagineły. Aże wspomniona pretensya podłóg doniesienia właścicielki hypoteczney Eleonory Moszczeńskież iuż zaspokoioną została, Ur. Mlicki Pułkownik iako właściciel wspomnionych dobr również o amortyzacyą wspomnionych wzwyż dokumentów i Hypoteken Szeynów wnosił, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakowego źródła pretensye do powyż wspomnionych summ i dokumentów mieć mniemaią, aby się osobiście lub przez prawnie dożwolonych Mandataryuszów, na których im Justyc - Kommissarzy Mittelstaedta, i Guderyana proponuiemy na terminie dnia 27. Kwietnia r. pr., zrana o godzinie gtév przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Ribbentrop, w Izbie naszéy Instrukcyinéy stawili, i pretensye swe udowodnili, w razie niestafen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachten Urfunden und Forderung präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen anferlegt, auch mit der Amortisation und Loschung derselben verfahren werden wird.

Posen den 24. December 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. wienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspomnionych dokumentów i kapitałów prekludowanemi zostaną, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya rzeczonego dokumentu i wymazania z Hypoteki nastąpi.

Poznań d. 24. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

- Ebiftal = Borlabung

Ueber bas Bermbgen bes verftorbenen Gutebefigere Cafimir von Zablocki zu Jaroslawice Schrobaer Rreifes ift ber Concurs eroffnet. Es werben baber alle biejenigen, welche an die Maffe Unfpra= che zu haben vermeinen, hierdurch of= fentlich vorgelaben, in bem auf ben 27 ften April f. J. um 9 Uhr fruh ftatt ben fruher auf ben 15. beffelben Do= nate angesett gemefenen, bor bem Landgerichte-Referendarius Rrzymdzinsfi in unferm Inftruttione-Bimmer anfteben= ben Liquidatione-Termin perfonlich, ober burch gefetich gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig-Commiffarien Jafobn, Maciejomofi und Mittelftabt in Borfchlag gebracht werben, zu erschei= nen, ihre Unspruche gehörig anzugeben, und nachzuweisen. Der Ausbleibenbe bat zu gewartigen, bag er mit feinen Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego Kaźmierza Zabłockiego dziedzica dóbr Jarosławice, w Powiecie Średzkim konkurs otwarty został, wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do mas. sy pretensye mieć sądzili, aby sie na terminie likwidacyinym na dzień 27. Kwietnia zrana o godzinie gtey zamiast 15. Kwietnia na który początkowo był wyznaczony, przed Referendaryuszem Krzy. wdzińskim, w Izbie Instrukcyjney sadu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości, Jakobiego, Maciejowskiego, i Mittelstaedta proponuiemy, stawili, i pretensye swe podali i udowodnili. Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyaUnipruden an bie Maffe pracludirt, und mi swemi do massy oddalonym befin beshalb gegen bie übrigen Glaubi= ger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen den 18. Dezember 1823. Ronigt. Preug. Landgericht. dzie, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Bekanntmachung.

Das jum Bincent Juftowiczschen Nachlaß geborige, auf ber Borftabt Schrodfe unter Dro. 118 belegene haus, bestehend aus It Stuben, Stallung und Bubebor, foll von Oftern b. 3. ab, auf ein Sahr meiftbietend vermiethet merben.

Der Termin fieht auf ben 1oten April c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarins Rantak in unferm Inftructione-Bimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Re= giftratur eingesehen werben.

Pofen ben 18. Marg 1824.

-confidential

Ronigl. Preufisches Land gericht.

made a fact the state of the st at the an analysis of the grant and the state of the stat

Obwieszczenie.

Dom pod liczbą 118. na przedmieściu Śródki położony, do pozostałości niegdy Wincentego Justowicza należący, składaiący się z izb I 1stu i stayni wieznéy, z przyległościami od wielkieynocy r. b. na rok ieden naywięcey daiącemu wypuszczony być ma.

Termin tym końcem na dzień 10. Kwietnia r. b. o godzinie 9., przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Ur. Kantak, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane być moga.

Poznań d. 18. Marca 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Das hierselbst unter Mro. 23 St. Martin belegene, ben David Guntherssichen Erben gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3385 Athlr. 14 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Autrag der Erben Theislungshalber öffentlich an den Meistbieztenden verfauft werden, und der peremetorische Termin auf ist den 15. Junic. vor dem Landgerichts = Rath Brückner Morgens um 9 Uhr in unserm Gerichtse Schlosse allhier angesetzt.

Besitzfähige Käufer werden bazu mit bem Bemerken vorgeladen, baß in bem Termin bas Grundstück bem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme

zulaffen.

ANT STATE OF A

-verse examination

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse= ver Registratur eingesehen werden-

Posen den 26. Februar 1824.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nrem 23. za S. Marcinem położona, i do Sukcessorów Dawida Günther należąca, która podług taxy sądowéy na 3385 Tal. 14. dgr. oszacowaną została, na wniosek Sukcessorów dla podziału publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną być ma, i termin licytacyi na dzień 15. Czerwca r. b., iako termin zawity przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner. Zrana o godzinie 9téy, w naszym zamku sądowym wyznaczony.

Zdatność kupna posiadaiący uwiadomiaią się ninieyszém, że w terminie zawitym nieruchomość ta naywięcey daiącemu przyderzoną być ma, ieżeli prawne nie zaydą prze-

szkody.

Taxa każdego dnia w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Poznań d. 26. Lutego 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki,

Befanntmachung.

In dem, unter 135 auf Jagorze belegenen, und dem Seelig Neumann eigenthumlich zugehörigen hause, sollen 2 Stuben, welche der Löpfer Lufaszewicz inne hat, auf ein Jahr von Oftern b. J. Obwieszczenie.

W domostwie pod 135 na Zagórzu polożoném, i Seligowi Neumanowi własném, wynaiętemi być maią dwa pokoie, przez Łukaszewicza garnczarza zamieszkane, na rok ieab, bffentlich an ben Meiftbictenben ver=

Ju bem Zwecke haben wir auf ben 7. April c. vor bem Referendarius Ribbentrop fruh um 9 Uhr einen Zermin in unferm Gerichts-Schlosse anbestaumt, und laden Miethelnstige, vor in demselben zu erscheinen und zu bieten.

Der Meistbictende hat, in sofern keine hinderniffe eintreten, ben Zuschlag ohn= feblbar zu gewärtigen.

Posen den 11. Marg 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

den, zacząwszy od Wielkienocy r.b. publicznie naywięcey daiącemu.

Tym końcem wyznaczyliśmy na dzień 7. K wietnia r. b. przed Referendaryuszem naszym zrana o godzinie 9téy, termin w naszym zamku sądowym, i wzywamy ochotę naymu maiących, aby się stawili, i licyta swe podali. Naywięcéy daiący przybicia, skoro przeszkoda żadna nie zaydzie, nieochybnie spodziewać się może.

Poznań d. 11. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Ueber den Nachtaß des am 15. Februar vorigen Jahres verstorbenen Mühlen= Gutsbesitzers Carl Müller zu Murowano Gostlin, wird auf den Antrag der Erben, der erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an die Verlassenschaft Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem am 17. Juli c. anstehenden Connotations-Termine vor dem Landgerichtsrath Ryll Vormittags um 10 Uhr hier in unserm Gerichts-Schlosse enswesder personlich oder durch gesetzlich zulässe ge Bevollmächtigte, zu welchen in Ersmangelung an Vekanntschaft die Justiz-

Obwieszczenie.

Nad pozostałością posiadacza osiadłości młyńskiey Karola Müller, w Murowaney Goślinie, otworzywszy process spadkowo likwidacyiny, wzywamy wszystkich którzy do pozostałości pretensye mieć mniemaią ninieyszém, aby w terminie konnotacyinym na dzień 17. Lipcar.b. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, zrana o godzinie 10téy w naszym zamku są. dowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie legitymowanych, na których w braku znaiomości Kommissarzy sprawiedliwości Hoyera, Maciejowskiego, MitCommissarien hoper, Maciejowski, Mittelstädt, Przepalkowski und Bon, vorgeschlagen werden, sich einzusinden, ihre Forderungen gehörig anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Die ansbleibenden Gläubiger aber werben aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit ihren Fordes rungen nur an basjenige, was nach Besfriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verswiesen werden.

Pofen den 1. Marg 1824. Konigl. Preuf. Landgericht. telstaedta, Przepałkowskiego, i Boy, im się proponuią, stawili się, pretensye podali i udowodnili.

Wierzyciele niestawaiący bowiem wszelkie ich prawo pierwszeństwa do massy rościć mogące utracą, i z pretensyami tylko do tego, co się po zaspokoieniu zgłaszaiącyh się wierzycieli z massy pozostanie, oddalonemi zostaną.

Poznań d. I. Marca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird zur Kenntniß des Dublikums gebracht, daß von der Francisca Nepomucena Bobkiewicz, geb. Stachowska, zu Wielichowo, welche sich während ihrer Minderjährigkeit mit dem Martin Bobkiewicz verehelicht hat, jest bei der erreichten Majorennität die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist.

Frauftadt ben 11. Marg 1824. Konigl. Preuß, Landgericht.

## Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż Franciszka Nepomucena Bobkiewiczowa z domu Stachowska w Wielichowie, która w czasie swey małoletności z Marcinem Bobkiewiczem w związki małżeńskie wstąpiła, teraz przy doszłey pełnoletności wspólność maiątku wyłączyła.

Wschowa d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański Bekanntmachung.

Die im Großherzogthum Posen, im Posener Departement belegenen, dem Regierungsrath Stanislaus und dem Julius Gebrüder Knolle v. Knoll eigenthumlich gehdrigen, von der Arcisstadt Kosten eine, von Czempin ½, von Stenssewo eine, von Posen 3 und von Mostenia Weilen entfernten adelichen Güster Gluchowo und Siernifi, welche nach der gerichtlichen Tare auf 55217 Athlr.

15 ggr. abgeschätzt worden, sollen im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden.

Die Lizitations = Termine find auf ben 29. April, ben 2. August,

nnd der dritte peremtorische auf den 10. November 1824. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Gade in unserm Gerichts-Locale anderaumt worden.

Rauflustige, welche nach ihrer Qualität die gedachten Guter zu kaufen und solche zu bezahlen vermögend sind, werben daher aufgefordert, sich in den obigen Terminen entweder personlich oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meift = und Beftbietende hat gu gewärtigen, baß die Guter ihm abjudi= eirt werden, in sofern nicht gesetliche Obwieszczenie.

W Wielkiem Xięstwie Poznańskim położone, UUr. Radzcy Regencyinemu Stanisławowi i Juliuszowi braciom z Knolle Knoll, prawem własności należące, od powiatowego miasta Kościana o iednę, od Czempina 1, od Stęszewa iednę, Poznania 3, i Mosiny 2 mile, odległe dobra szlacheckie Głuchowo i Sierniki, które według sądowey taky na 55,217 Tal. 15 dgr. ocenione, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Termina licytacyine zostały na dzień 29. Kwietnia na dzień 2. Sierpnia,

i trzeci peremtoryczny

na dzień 10. Listopada 1824, zrana o godzinie 9 ey przed Delegowanym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Gaede, w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczone.

Ochotę do kupna maiący, którzy według swey kwalifikacyi wspomnione dobra nabyć i takowe zapłacić są zamożni, wzywaią się przeto, ażeby się w powyższych terminach osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i ficyta swoie podali, naywięcey i

Grunde eine Ausnahme bewirfen. Die naylepiey podaigey natomiast spo-Tare fann übrigens jederzeit in unferer Registratur eingefeben merben.

Schlüßlich wird biermit ber Jacob von Chodacti, fur ben auf die Poft Dro. 10 eine Caution bon 1000 Rtfr. fubin= groffirt worden, und beffen Aufenthalt unbefannt ift, gur Wahrnehmung feiner Rechte vorgeladen,

Frauftabt ben 15, December 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

STATES A SECRET SECTION OF A LOCAL SECTION OF THE S

are advisory victorial to the first of the

PRINCIPLE OF SOUTH OF SOUTH OF SOUTH

dziewać się może, iż dobra te iemu przysądzone zostana, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwola.

Taxę z resztą każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzeć možna. Nakoniec przypozywamy tu dia dopilnowania praw swoich Ur. Jakuba Chodackiego, którego pobyt niewiadomy, i dla którego na kapipitale pod Nrem 10. zaintabulowanym kaucya w kwocie 1000 Talarów subingrossowaną iest.

Wschowa d, 15. Grudnia 1823. Król, Pruski Sadu Ziemiańskiego

#### Chictal = Citation.

Das unterzeichnete Ronigl. Landge= richt bringt hiermit gur allgemeinen Renntnig, bag ber Raufmann C. F. Fund zu Bojanowo fein Bermogen fei= nen Glaubigern abgetreten bat, und in Folge beffen ber Concurs von Umte we= gen eröffnet worden ift.

Es werden baber alle bicjenigen, welche Unspruche an ben C. F. Kund gu haben vermeinen, zu bem auf ben 11. Mai 1824 Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Boldt angefetten Liquidations=Termin bierdurch borgeladen und aufgefordert, fith ent= Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości powszechney, iż JP. C. F. Funck kupiec w Bojanowie swóy maigtek Wierzycielom ustapił, i w skutek tego konkurs z urzędu otworzony został.

Wszystkich tych więc, krórzy do wspomnionego Funka pretensye mieć mniemaia, na termin likwidacyiny, na dzień II. Maja 1824, zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim wyznaczony, z tém wezwaniem zapozywamy, ażeby się osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych

weber perfonlich ober burch gesehlich jus laffige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Suftig = Commiffarien Galbad), Raulfuß, Mittelffadt, Fiedler und Lauber bierfelbft vorgeschlagen werben, in biefem Zermine im hiefigen Landgerichte = Locale einzufinden, ihre Forderungen angubring gen, bie etmanigen Borzugrechte anegu= führen, die Beweismittel bestimmt anjugeben und die etwa in Sanden haben= den Schriften mit gur Stelle gu bringen, fo wie auch über bie Beibehaltung ober Abanderung bes vorläufig ernannten In= terimefuratore und Contradictore ibre Erelarung abzugeben, widrigenfalls bie Ausbleibenden unfehlbar zu gewärtigen haben werden, daß fie mit ihren Un= spruchen an die Masse pracludirt, auch beshalb ihnen gegen bie fich gemelbeten Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferleget werden foll.

Frauftabt ben 22. December 1823.

Pelnomocników, na których im się Wni Salbach, Kaulfuss, Mittelstaedts Fiedler i Lauher, Kommissarze Sprawiedlimości przedstawiają, w terminie tym w tuteyszym pomieszkaniu sądowem stawili, pretensye swoie podali, mniemane prawa pierwszeństwa wywiedli, dowody wyražnie wymienili, iakowe w ich reku znaydujące się pisma na mieysce dostawili, niemniey względem utrzymania lub odmienienia tymezasowie wyznaczonego intermistycznego Kuratora i kontradyktora oświadczenie swoie złożyli, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący nieżawodnie spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani, i im też w tey mierze względnie zglaszaiących się wierzycieli, wieczne milczenie nakazane będzie.

Wschowa d. 22. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicanbum.

Daß zwischen dem Fraulein Josepha v. Raczynska zu Splawe Koftner Kreises, und ihrem verlobten Brautigam, dem Herm Melchivr v. Ruroweki zu Gorka desselben Kreises die eheliche Gutergemeinschaft und des Erwerbes ausgesschlossen worden, wird hiermit zur de

Obwieszczenie,

Jako pomiędzy W. Jozefą Raczynską Panną w Spławiu powiatu Kościanskiego, a iey zaślubionym oblubieńcem W. Melchiorem Kurow. skim w Gorce kościelney tegoż powiatu, małżeńska wspólność maiątku i dorobku wylączona została; poda fentlichen Kenntniß bes Publicums ge-

Frauftadt ben 1. Marg 1824.

ie się ninieyszém do wiadomości publiczney.

Wschowa d. 1. Marca 1824. Król. Pr. Sąd Ziem ański.

Befanntmachung.

Das jum Stellmacher Johann Camuel Thielschen Nachlaß gehörige, un= ter Dro. 826 auf ber Breiten = Strafe hierselbst belegene, und auf 1200 Rtlr, abgeschätte Saus, joll im Bege ber nothwendigen Gubhaftation meiftbietend verfauft werden. Es werben baber alle Diejenigen, welche biefes Grundfind gu taufen gefonnen und gahlun, efahig find, bierdurch aufgefordert, fich in bem ans beraumten Termine ben 26. Mai c. Bormittags um 9 Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landge= richterath Gabe entweder perfonlich, ober burch gehörig legitimirte Bevoll= machtigte einzufinden, bas Gebot abgu= geben und zu gewärtigen, daß an ben Meifibietenden ber Bufchlag erfolgen wird, in fofern nicht gefetzliche Umftanbe eine Ausnahme zulaffen,

Franftadt den 5. Februar 1824.

Obwiesczenie.

Do pozostalości Jana Samuela Thiel stelmacha należące, tu na Szerokiey ulicy pod liczbą 826 poiożone, a na 1200 Tal. ocenione domostwo, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być ma. Wzywaią się przeto wszyscy, którzy dom rzeczony nabyć sobie życza, i do zapłaty zdolni są, ażeby się w naznaczonym terminie dnia 26. Maja r. b. zrana o godzinie gtey w tuteysym pomieszkaniu sądowem przed Deputowanym Wnym Gaede, Sędzie Ziemiańskim osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych' pełnomocników stawili. l'cyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku nie dozwola.

Wschowa d. 5. Lutego 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastas tione Patente, soll das in der Stadt Alt = Tirschtiegel am Marke unter Nro. 46 belegene, auf 1196 Atlr. abgeschätzte Brau = und Schankberechtigte Bohnshaus nebst Gärten und Wiesen, öffentslich an den Meistbietenden verkauft werzden, und es sieht dazu ein peremtorischer Termin hier an der Gerichtsstelle auf den 11. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Fleischer an. Dies wird den Kaussusigen und Besitzsfähigen hiermit bekannt gemacht.

Die Zare fann taglich in hiefiger Re=

giffratur nachgesehen werden.

Meferit ben 29. Januar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, domostwo w mieście Starym Trzcielu na rynku, pod Nrem 46. położone, wolnością robienia i szynkowania piwa opatrzone, wraz z ogrodami i łąkami na Talarów 1196 ocenione, publicznie naywięcey dziącemu przedane być ma.

Termin peremptoryczny do licytacyi wyznaczony iest, na dzień 11. Czerwca r. b., o godzinie 9. zrana. Odbywać go będzie Sędzia Fleischer, w lokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu.

Uwiadomiaiąc o tém ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych, wzywamy ich, aby się w nim

stawili.

Taxę codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.
Nach dem hier affigirten Subhasta=
tions=Patente, soll das in Unruhstadt
Bomster Kreises unter der Nro. 78 ge=
legene, Gottlied Kulische, auf 159
Rthlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschätzte
Grundstück, wosür bereits 273 Rtlr. ge=

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, ma być grunt Bogumiła Kulisza w Kargowie, Powiecie Babimostskim pod Nrem 78 położony, na Talarów 159. śrebgr. 5. sadownie oceniony, za który iuż 273 boten find, an den Meiffbietenden ver=

Es sieht dazu ein Termin hier an ber Gerichtssielle auf den 29. Mai a. c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgeprichtsrath v. Bajeresi an, dies wird den Kauflustigen und Besüssähigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden könnten.

Meserih den 22. Januar 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

Talary zalicytowano, publicznie nay wiacey daiącemu sprzedany.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 29. Maja r. b. ochotę kupienia maiących, i posiadania zdolnych wzywamy, by się w nim przed Sędzią Bajerskim, na tuteyszym Ratuszu stawili.

Taxę i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 22. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Befauntmachung.

Nach bem bier affigirten Subhastations = Patente, foll die unter der Mro.
29. 3u Radegosz bei Birnbaum gelegere
Windmühle, nebst einer Hufe Land, auf
653 Atlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschäßt,
öffentlich an den Meistbietenden in dem
am 29. Mai c. vor dem Landgerichts=
Nath v. Bajersti hier ansiehenden Ter=
mine verfauft werden. Dies wird den
Rauslustigen mit dem Bemerken befannt
gematht, daß die Tare und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Meserig den 23. Februar 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, wiatrak z włoka gruntu w wsi Radegosz pod Międzychodem pod Nrem 29. położony, sądownie na Talarów 653. śbrgr 10 wraz z gruntem oceniony, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Termin do licytacyi przypada na dzień 29. Maja r. b. odbywać go będzieSędziaBajerski, w lokalu sadowym na Ratuszu tuteyszym. Uwiadomiaiac o tem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych wzy. wamy ich, aby się w terminie rzeezonym stawili. Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 23. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie Enbhaffatione=Patent.

Das in ber Ctabt Brag im Meferiger Domostwo w Broycach Powiecie Rreise unter der Dro. 68 belegene, bem Migdzyrzeckim pod Nrem 68. polohorigen Garten, nach ber gerichtlichen xy sadowey na 409 Talarów wraz baus, foll Schuldenhalber bffentlich an ne, publicznie naywięcey daigcemu ben Meiftbiefenden verfauft werben. z przyczyny długów przedane być

Mir forbern baber bie Raufluftigen : ma. auf, fich in bem angesetten Bietungs; Partheien = Bimmer Bormittage um to Uhr bei unferm Deputirten Lantgerichte= Rath helmuth zu melben, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietenbe bat ben Bufchlag au erwarten, wenn nicht gesetliche Um= ftanbe eine Ausnahme machen.

Die Raufbedingungen werben ben Licitanten im Termine befannt gemacht.

Die Tare fann in unferer Registratur eingeseben werben.

Bugleich laben wir alle unbefannten Glaubiger bes Tuchmacher Johann Chris ftian Forth, aber beffen Bermogen wir bei dem Undrang mehrerer Glaubiger ben Concurs von Umtemegen eröffnet haben, hiermit vor, fich ebenfalls in bem angesetten Termine gu melben und ihre Forderungen an die Maffe zu liqui= wyznaczonym terminie zgłosili, i biren, widrigenfalls fie bamit werden praclubirt, und ihnen gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillichweigen wird auferlegt werden.

Meferit ben 5. Januar 1824.

Patent Subhastacyiny.

Zudmacher = Meifter Johann Chriffian . Zone, sukiennikowi Janowi Krystya-Kerth gehörige, und mit bem bagut ge- nowi Forth nalezace, a podfitg ta-Tare auf 409 Milr. abgeschätzte Bohn- z należącemi doń ogrodami ocenio-

Wzywamy więc ochotę kupienia Termine ben 14. Mai c. in mefern maigcych, aby się w wyznaczonym na dzień 14. Maja r. b. terminie licytacyjnym w Izbie naszey stron o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Sądzią Helmuth stawili, i licyta swe podali.

> Przyderzenie nastąpi naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

> Warunki kupna zostaną licytantom w terminie oznaymione, taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

> Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli sukiennika Krystyana Forth, nad którego maiatkiem przy zgłaszaniu się wielu wierzycieli konkurs z urzędu otworzonym został, aby się również w pretensye swe do massy likwidowali, inaczey zostaną z niemi z nałożeniem im przeciwko reszcie wierzycieli wie. cznego milczenia prekludowani.

Międzyrzecz d. 5. Stycznia 1824. Konigt, Preuf. Landgericht, Królewsko - Pruski Sad Ziemiański, Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, ben Richard Schmidtschen Erben zugehörige Erbpachts-Borwerk Nimtsch nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe mit Ausschluß der Gebäude auf 6610 Athlr. 20 fgr. und mit den Gebäuden auf 9860 Athr. 20 fgr. gewürdigt worsden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 19. December c., ben 20. Februar a. f., und der peremtorische Termin auf

ben 30. April a. f., bor bem herrn Landgerichtsrath Sprin= ger Morgens um 11 Uhr allhier angesett.

Besikfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einsomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestiche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Bromberg ben 9. October 1823.

Ronigt, Preußisches Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dziedziczno - dzierzawny folwark Niemcz pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Bydgoskim położony, do pozostałości Rycharda Schmitta należący, (wraz z przyległościami) który podług taxy sądownie sporządzoney zwylączeniem budynków natal. 6610 20 śgr. a z budynkami na tal. 9860 śgr. 20 iest oceniony, ma bydz na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Grudnia r. b. dzień 20. Lutego 1824.

dzień 30. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 11. przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. g. Paździe. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Proclama.

Es werden alle unbefannten Raffen= glaubiger bes erften Bataillone 37ten Infanterie = Regimente gu Bromberg hierdurch vorgelaben, ihre Unspruche an die gedachte Caffe aus bem Zeitraum bom iften Januar bis Ende December 1823 in termino ben 1. Juni a. c. por bem herrn Laudgerichterath Dans nenberg im biefigen Landgerichte = Locale anzumelben und nachzuweifen, wibri= genfalls fie bamit werden praclubirt und uur an benjenigen verwiesen werben, mit welchem fre contrahirt haben, ober ber die ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genommen und ihnen nicht abgegeben hat.

Bromberg ben 26. Jamuar 1824. Ronigt. Preußisches Landgericht.

### Ebictat = Citation.

Auf den Antrag der Marianna Drobszonka verehelichte Smotarczyk wird
deren Ehemann Mathias Smotarczyk,
so wie seine etwanigen unbekannten Erzben hierdurch vergeladen, in dem auf
den 29. November 1824 vor dem
Deputirten Landgerichtsrath v. Kurcews
zki früh um to Uhr hier im Gerichtsz
kocale angesetzten Termine zu erscheinen
und sich auf den Antrag der Klägerin
gehörig auszulassen.

Im Nichterscheinungefalle wird ber Mathias Smolarczyk für tobt erklart, sein etwaniges Vermbgen seinen fich legis

#### Proclama.

Zapozywa się wszystkich nieznaiomych Wierzycieli Kassy 1go Batalionu 37 Połku piechoty w Bydgoszczy stoiącego, aby o swych pretensyach do rzeczoney Kassy z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 r., w terminie dnia I go Gzerwca r. b., przed W. Dannenberg Sędzią w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu donieśli i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z niemi zostaną wykluczeni, i tylko do tego odesłani, z którym kontrakt zawarli, lub który zapłacić im się maiące pieniądze odebrał, a im onych nieodał.

Bydgoszcz d. 26. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Drobezanków Smolarczykowéy, zapozywa się ninieyszém mąż teyże Mateusz Smolarczyk, iako i być mogący sukcessorowie tegoż, aby się
w terminie na dzień 29. Listopada 1824, przed Deputowanym
Sędzią W. Kurcewskim, o godzinie
totéy zrana w sądzie tuteyszym stawili, i na wniosek Powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczykza zmarłego uznanym, maiątek iego iaki się znaydować może, wyle-

timirenden Erben zuerkannt', auch bie zwischen ihm und ber Klagerin bestandene Ehe getrennt werden.

Rrotofchin ben 9. Februar 1824.

gitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powódką rozwiązaném zostanie.

Krotoszyn d. 9. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Cbictal=Citation.

Nachbem bie Konigl. Regierung zu Bromberg burch ihren Fistal auf Er= offnung bes Ronfiekatione Projeffes wis ber ben ber Militairpflichtigkeit unter= worfenen heimlich ins Ausland entwiche= nen Tuchmachergefellen August Robloff aus Schonlante angetragen hat, forbern wir denfelben auf, fofort feinen Bohnfit wieder in den Preußischen Staaten gu nehmen, fich in bem auf ben gten Juli c. Vormittage um 8 Uhr bor bem versammelten Rollegio anberaumten Termin perfonlich einzufinden und fich wegen feines bor 3 Jahren erfolgten Austritts aus den Ronigl. Landen gu berantworten. Bei feinem Unsbleiben foll fein gefammtes fowohl gegenwarti= ges ale funftiges Bermogen foufiszirt und ber Ronigl. Regierunge=Saupt=Caffe gu Bromberg zuerkannt werben.

Schneidemubl ben 5. Februar 1824.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Citacya Edyktalna.

Powodowany wnioskiem Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy, przez władzę Fiskalną uczynionym o rozpoczęcie processu konfiskacyinego, przeciw Augustowi Rohloff, czeladnikowi professyi sukiennickiey z Trzcianki, przed służbą woyskową potaiemnie za granice zbiegłemu, wzywamy ninieyszém tegoż Augusta Rohloff, aby natychmiast do kraiu Pruskiego na stały pobyt powrócil, w terminie na dzień o. Lipca r. b., przed południem o godzinie 8méy, przed składem sądu naszego wyznaczonym stawił się, i względem nastąpionego przed trzema laty oddalenia się z kraiu tuteyszego swoie zdał tłómaczenie, w przeciwnym bowiem razie wszelki teraznieyszy i przyszły maiatek iego zkonfiskowanym, i Królewskiey kassie główney Regencyi Bydgoskiey przysądzonym zostanie.

W Pile d. 5. Lutego 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Es soll das im hiefigen Kreise belegene aveliche, dem Major v. Brzechfa zugehörige Gut Charzewo mit Zubehör, auf den Antrag eines Gläubigers auf drei nach einander folgende Jahre, namslich von St. Johanni 1824 bis dahin 1827 an den Meistbietenden öffentlich verpachetet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 14. Juni d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath von Chelmicki hierselbst angesetzt, und laden Pachtlustige ein, sich in diesem Termine auf unsern Parthepen Zimmer persönlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden.

Die Pachtbebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 29. Februar 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmadung.

Jur Verpachtung des Erbpachts-Guts Plonkowko von Johanni d. J. ab, ist ein Termin auf den 22. April d. J. hier im Locale des Friedensgerichts angesetzt, dieses wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Pachtbedingungen im Termin sollen bestimmt werzden, und der Pachtliebhaber noch vor Anfang der Licitation eine baare Caution von 200 Aktr. deponiren muß.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Szlachecka wieś Charzewo, w Powiecie tuteyszym wraz z przyległościami, Majora Brzechfy własna, ma być na wniosek wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata, to iest: od S. Jana 1824 aż do tego czasu 1827, drogą gubliczney licytacyi naywwyżey podaiącemu w dzierzawe wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 14. Czerwca r. b., przed Deputowanym Sędzią W. Chełmickim, w sali sadu tuteyszego. Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia, aby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili.

Warunki zadzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzane być

mogą.

Gniezno d. 29. Lntego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia folwarku Płonkowko zwanego, od Sgo Jana r. b. wyznaczony został termin, w Sądzie tuteyszym na dzień 22. K wietnia r. b., co się ninieyszym z tym nadmienieniem do wiadomości podaie, iż warunki dzierzawne w terminie ustanowione być maią, i że ieszcze przed licytacyą ochotę do dzierzawienia maiący kaucyą w gotowiźnie 200 Talarów deponować musi.

Inowrocław d. 5. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione=Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf im Nege der nothwendigen Subhastation der dem Andreas Klupiec gehörigen, in Maclaw bei Kosten belegenen Bauer-Wirthschaft, bestehend aus sechs Quart Neder, drei Wiesen und Wirthschaftsgebauden, welche auf 2509 Atlr. gerichtlich abgeschäht worden, einen Termin auf

ben 26. Januar 1824.,

- 1. April - ben 3. Juni 1824

Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts's Stube anberaumt, wovon ber lette Termin peremtorisch ist; wir laden daber zu diesem Termin Kausustige und Besitz und Zahlungsfähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigungdes gedachten Königt. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 6. November 1823.

publicanbum.

Die in Lezer bei Zirke belegene, 2554
Rtlr. 3 fgr. 3 pf. taxirte Waffer-MahlMuhle mit ben bazu gehörigen Neckern
und Wiesen, wird zufolge Rescripts
Eines Königl. Hodverordneten Landge,
richts zu Meserit vom 20ten October c.
Schulden halber in den Terminen den
3. Februar a. f., den 3. April a. f.,
den 3. Juni a. f. hier öffentlich an den
Meistbietenden gegen gleich baare Bes

Patent Subhastacyiny.

Wpoleceniu Król. Sądu Ziemiańs, w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Andrzeiowi Klupiec należącego, w Nacławiu pod Kościanem położonego gospodarstwa chłopskiego, składaiącego się z sześciu kwart roli, trzech łąk i zabudowań gospodarczych, ktore na 2509 tal. sądownie oszacowanem, iest termin

na dzień 26. Stycznia 1824, na dzień 1. Kwietnia 1824 – 3. Czerwca –

zrana o godzínie 9. w naszey sądowey izbie, z których terminów ostatni iest zawity, zapozywamy przeto na termina te ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem Król. rzeczonego Sądu Ziem. przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 6. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Doniesienie.

Młyn w Łęzcach koło Sierakowa polożony, na 2554 tal. 3 troiaki 3 den. otaxowany, z rolą i łąkami zostanie na zlecenie Prześ. Sądu Ziem. z Międzyrzecza z dnia 20. Paźdz. r. b. z przyczyny długu, na terminach dnia 3. Lutego r. p., 3. Kwietnia 1824. i 3. Czerwcz 1823 tu na mieyscu publicznie zaraz za gotową wyplatę sprzedanym, do

gablung verkauft, zu welchen wir Rau-

Die Taxe kann hier zu jeder Zeit eins gesehen, und die Kausbedingen werden in termino bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 17. November 1823.

czego kupna ochotę maiących ninieyszym zapraszamy.

Taxa codziennie może bydź przeyrzaną, zaś warunki na terminie obznaymione zostaną.

Międzychod d. 17. Listop. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

In Folge Auftrage bes Konigl, Lands Gerichts gu Fraustadt, follen im Bege

ber freiwilligen Subhaffation,

- 1) bas zum Nachlasse des hierselbst verstorbenen Mallermeisters Martin Stiller gehörige, auf 1467 Atlr. 14 sgr. 2 pf. geschätzte bierselbst unter Nro. 805 in der Schloßgasse belegene Wohnhaus nebst Seiten = und Hintergebäude,
- 2) das zum Nachlasse des zu Reissen verstorbenen Carl Christian Jobs gehörige, daselbst unter Nro. 63 belegene auf 130 Athlr. geschätzte Wohnhaus, und
- 3) das zum Nachlasse bes zu Zaborowo verstorbenen Benjamin Hänelt gehörige, daselbst unter Nro. 75 belegene, auf 25 Mtlr. geschätzte Händeben,

in bem auf den 28. Maic, in unserm Geschäfts = kocale anberaumten Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kauslussige und Bessissähige mit dem Bemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in sofern nicht gesetzliche Hicke Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być w drodze dobrowolney subhastacyi:

- 1) dom mieszkalny wraz z pobocznemi i tylnemi zabudowaniami, do pozostałości zmarłego
  Marcina Sztyller młynarza należący, na 1467 Tal. 14 śbgr.
  2 fen. otaxowany, tu na ulicy
  Zamkowey pod Nrem 805 położony;
- dom mieszkalny do pozostałości zmarłego Karola Krystyana Jobs należący, w Rydzynie pod Nrem 63 sytuowany, na 130 Tal. oceniony; i
- 3) dom mieszkalny w Zaborowie pod Nrem 75. położony, do pozostałości zmarlego Benjami, na Haenelt należący, na 25. Tal otakowany,

w terminie na dzień 28. Maja r. b., w lokalu urzędowania naszego wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu sprzedane, do czego ochotę nabycia i zdolność do posiadania maiących, z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przy-

Die Tagen konnen zu jeber schiellichen Beit in unserer Registratur eingesehent, li jakie prawne przeszkody w tem merben-

Liffa ben 18. Marg 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

derzenia spodziewać się może, ieże. nie zayda.

Taxy mogą być każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane.

Leszno d. 18. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

# Evictal=Vorladung.

Die Johanna Charlotte Chriftiana Rneifel hat gegen ihren Chemann, ben Schuhmacher Carl Joseph Rneifel, wegen böslicher Berlaffung im Jahr 1809 Rlage erhoben, und auf Treinung ber Che angetragen. In Berfolg Auftrages des Königlichen Sochlöblichen Landge= richts zu Fraustadt, haben wir einen Termin zur Beantwortung ber Rlage und Inftruttion auf ben 5. Juli a. c. Vormittags um 9 Uhr anberaumt, und laben ben Berklagten biermit por, an biefem Tage perfonlich ober burch einen gulaffigen gehörig informirten Bevoll= machtigten, wozu ihm die hiefigen Abs pocaten Dusbek und Grocholski vorge= schlagen werden, zu erscheinen, seine Gerechtsame mahrzunehmen, beim Mus= bleiben aber gu gewartigen, bag gegen Zapozew Edyktalny.

Joanna Szarlotta Krystyana Kneisel, podała na przeciw mężowi swemu Karolowi Jozefowi Kneisel szewcowi skargę, względem złośliwego opuszczenia iéy w roku 1809, i wniosła na rozłączenie małżeństwa, Stósownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do odpowiedzenia na skargę i do Instrukcyi na dzień 5. Lipca r. b., o godzinie gtéy zrana, o czém zaskarzonego ninieyszym uwiadomiaiąc, zapozywamy go, aby w dniu rzeczonym osobiście lub przez Pelnomo. cnika prawem upoważnionego, i informacyą dostatecznie opatrzonego, celem którym Adwokatów tuteyszych Musbeka, i Grocholskiego przedstawiaiąc, stawili się, praw swoich dopilnował, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się może, iż za-

ihn in contumaciam nach bem Rlages ocznie stosownie do wniosku po-Untrage erfannt werden wirb. wodki wyrokowano będzie.

Rawicz d. 8. Marca 1824. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochlob= bem Burger und Fleischermeifter Felix Junga eigenthumlich zugehbrige, in der Stadt Grat unter Mro. 19 am alten Markte belegene Mohnhaus nebst Bube= hor, welches auf 350 Atlr. gerichtlich worden, Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 24. April c. Vormittage um 9 Uhr und zwar an Ort und Stelle angefett, wozu wir Kaufluftige, bie befit= und gahlungsfahig find, gur Abgabe ihrer Gebote einladen, welche zu gewärtigen haben, daß bem Meiftbietenden ber 3u= schlag ertheilt werden foll, falls nicht gesetliche Urfachen dies verhindern.

Die Tare, fo wie bie übrigen Bebin= gungen konnen taglich in unferer Regi=

ftratur eingefeben werben.

Buf ben 31. Januar 1824.

Ronigt, preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Król. Pruskiego Sądu lichen Landgerichts zu Posen, soll bas Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być w drodze konieczney subhastacyi z przyczyny długów, dom w mieście Grodzisku na starym rynku pod Nrem 19. stoiący z przynależytościami, Obywatelowi i rzeźnikowi Felixowi Junga, prawem własności należący, który sądownie na 350 Tal. oceniony iest, publicznie naywięcey daiacemu sprzedany. Do któréy sprzedaży wyznaczyliśmy termin na mieyscu w Grodzisku na dzień 24. Kwietnia r. b. o godzinie gtéy zrana, na który wzywaią się ninieyszym chęć nabycia maiący i w stanie posiadania i zapłacenia będący, aby się osobiście stawili, i swe licyta podali, a może się spodziewać przybicia naywięcey podaiący, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i kondycye mogą być kaźdego dnia w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 31. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Publicanbum.

Beauftragt burch das hiefige Koniglich Sochlobliche Landgericht, werde ich am 8. April c. verschiedene haus- und Wirthschaftsgerathe, Betten, Bieh, Pferde und Bagen, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung, vor der hiesigen Magistrats-Stube, im Wege ber Auction verkaufen.

Raufluftigen wird bies mit bem Bemerfen befaunt gemacht, bag Bormitstags um 8 Uhr bie Auction ihren Anfang nehmen wird.

Schneidemuhl ben 21, Marz 1884.

Ca f c f, Landgerichts = Registratur = Applifant.

Linker the court of the Mark.